## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 142. Donnerstag, den 14. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 12. Juni.

herr Graf v. Kwileki aus Broblewo, I. in No. 3 halboorf; hr. Guteb. v. Białfowski aus Pierzchno, hr. Guteb. v. Bronikowski aus Oftrowo, hr. Guteb. v. Binkowski aus Emchen, hr. Guteb. v. Bieganski aus Enfowto, I. in No. 41 Gerberftr.; hr. Guteb. Byszewski aus Golasyno, die hrn. Guteb. Grabowski und Borsyki aus Kuchary, I. in No. 7 Wasserstr.; hr. Wegebau-Jnsp. Lange aus Bitzterfeld, hr. v. Quooß, Lieut. im 7ten hus. 2 Megt., aus Wreschen, I. in No. 21 Wilh. Str.; hr. Generalpächter Cany v. Vierron aus Grätz, hr. Graf v. Mycielski aus Dembno, hr. Kreis-Physikus Dr. Pupke aus Gnesen, die hrn. Kauseute hirschberg und Krohn aus Berlin, I. in No. 4 St. Martin; die hrn. Gutsbesitzer Gebr. v. Morawski aus Polen, I. in No. 26 Wallischei; Frau Guteb. v. Parczewska aus Ociąż, Fran Guteb. v. Grabowska aus Dziembowo, I. in No. 15 Breites Str.; hr. Guteb. v. Dobrzycki aus Chocicza, I. in No. 23 Wallischei.

1) Deffentliches Aufgebot.

Im Hypothefenbuche des im Posener Departement, Pleschener Kreises belegenen, der Frau Josepha geborne v. Rychlewska, verwittwet gewesenen Obristlieutenant v. Gajewska, jest verehelichte v. Gorzenska eigenthamlich gehörenden Gutes Cerekwice, ist für diese auf Grund einer von ihrem Chemanne Obristlieutenant v. Gajewski coram notario verlautbarzten Schuldverschreibung de dato Krotos

Wywołanie publiczne. W księdze hypoteczney dóbr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych, W. Józefy z Rychłowskich owdowialey byłey Podpułkownikowey Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla teyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posagowa w ilości 120,000 złt. pol. czyli 20,000 Tal. na fundamencie obliga-

Bann ben 25. Juli 1823, eine Brautfchabfumme von 120,000 Floren polnifch ober 20,000 Rthir. ex decreto bom 31. October ejusd. Rubr. III. Ro. 3. ein= getragen, fowie auch die Berginsbarfeit Diefer Brautichatfumme mit 5 Procent von Johanni 1827 ab, auf Grund eines amifchen ben gebochten von Gajemefifchen Cheleuten unter bem 23. October 1827 gu Grotosyn errichteten notariellen Ber= trages ex decreto vom 22. November 1827 daselbft vermerft ift. Die, biefe eingetragene Forberung betreffenden Do= cumente, find angeblich verloren gegan= gen. Es werben baber alle biejenigen, welche als Ceffionarien, Pfand = Inhaber, ober aus irgend einem anbern Rechte= grunde an diefe Dofumente Unfpruche gu haben bermeinen, hierdurch anfgefordert, Dieje binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf ben 3. Juli 1838 Bor= mittags 10 Uhr bor dem herrn Referen= darius von Pofrapmnicki anberaumten Termin angumelben und nachzurbeifen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die verlorenen Documente pracludirt, ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie bezeichneten Documente für amortifirt erflart werden wurden.

Dojen, ben 7. Marg 1838.

Rbnigl. Preuf. Ober : Landes = Gericht, I. Abtheilung.

cyi małżonka iéy, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszonéy d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stósownie do dekretu z dnia 31. Października roku tegoż, zaintabulowaną została, i także zostało w mieyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey téy po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pomiędzy wzmiankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stósownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, należności zahypotekowanej wspomnionej dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy. którzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni, lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrzódła pretensye do dokumentów tých mieć sadza, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milczenie wieczne im nakazane będzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostana.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Bekanntmachung. Auf bem im Großherzogthume Pofen und beffen Samterfchen Rreife belegenen abelichen Gute Groß=Gofolnif und Bubehor haften Rubr. III. No. 3. 3,333 Rthir. 10 fgr. oder 20,000 Floren polnisch als die Do= talgelber ber verftorbenen erften Chefrau bes vormaligen Gigenthamere des Gutes August Peter v. Rogbicki, namlich ber Johanna Theophila gebornen b. Rarczem= Bfa, welche fur beren Erben auf ben am 6. September 1796 gu Protofoll gege= benen Untrag bes August Peter v. Rog= bidi ex Decreto vom 19. Juli 1800 eingetragen worden find. Der jetige Eigenthumer von Gofolnif behauptet, an Die Erben der Johanna Theophila von Rogbica, namentlich an:

a) Ignah leon | v. Karczewski,

b) Marcel Paul

c) Michalina Bogumita b. Gafforom= Bla geborne von Karczewsta,

d) Euphrosine Concordia v. Zuchlinska

geborne v. Karczewska,
e) Repomucena Conftantia von Kar-

czewska, f) Sophia v. Rozbicka geborne v. Kar= czewska,

g) Victoria v. Karczeweta am 13. Juli 1817 und 18. Juni 1823 vollständige Zahlung geleistet zu haben.

Da er Quittung nicht beschaffen kann, so werden auf seinen Antrag die oben ge= nannten Erben, beren Aufenthalt unbe=

Ohwieszczenie. Dobra szlache. ckie Wielkie Sokolniki z przyległościami w Wielkiem Xiestwie Poznań. skiem, powiecie Szamotulskim połožone, pod Rubr. III. No. 3 summa posagowa pierwszey żony właściciela dawnieyszego dóbr tych Augustyna Piotra Rozbickiego, t. j. Joanny Teofili z Karczewskich Rozbickiey, w ilości 3,333 Tal. 10 sgr. czyli 20,000 złotych polskich ciąży, która summa podlug wniosku Augustyna Piotra Rozbickiego, na dniu 6. Września 1796 do protokułu oświadczonego, stosownie do dekretu z dnia 19. Lip. ca 1800 dla sukcessorów téyże zaintabulowaną została. Właściciel teraźnieyszy dobr Sokolnik twierdzi, iż się sukcessorom Joanny Teofili Rozbickiéy, a mianowicie:

a) Ignacemu Leonowi) Karczew-

b) Marcelemu Pawłowi skim,c) Michalinie Bogumile z Karczew-

skich Gąsiorowskiey,

d) Eufrozynie Konkordzie z Karczewskich Żychlińskie,

e) Nepomucenie Konstancyi Kar-

czewskiéy,

f) Zofii z Karczewskich Rozbickie,

g) Wiktoryi Karczewskiey na dniu 13. Lipca 1817 i 18. Czerwca 1823 zupełnie uiścił.

Gdy tenże iednakowoż kwitu złożyć nie może, przeto zapozywaią się ninieyszém na wniosek tegoż, sukcessorowie wyżey wzmiankowani, z kannt ift, so wie überhaupt alle unbekannte Erben der Johanna Theophila
v. Nozdicka, eventualiter deren Erben,
Cessionarien, oder die sonst in ihre Nechte
getreten sind, hiermit aufgefordert, ihre Unsprücke an obiges Kapital und auf
das Gut Groß-Sofolnik spätestens in
dem am 27. August c. Bormittags
10 Uhr vor dem Neferendarius Engelhardt in unserem Partheien-Zimmer anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit präkludirt, und die
Post im Hypothekenbuche geldscht werden
wird.

Pofen, am 28. April 1838.

Konigl. Ober = Landes = Gericht I. Abthetlung.

3) Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gestracht, daß die Johanne Emilie Diament und deren Schegatte, Gutspächter Karl Plucinski, mittelst Vertrages vom 7ten April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Posen, am 12. Mai 1838. Königl. Ober = Landesgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadt = Gericht gu Pofen,

Das ben Paul und Catharina Sto= morowöfischen Cheleuten, jetzt deren Er= ben gehorige, sub No. 76 der hiesigen Vorstadt Fischerei belegene Grundstuck,

potytu nieznaiomi, iako téż w szczególności wszyscy sukcessorowie nieznaiomi Joanny Teofiil Rozbickiey eventualiter następcy i cessyonaryusze, lub téż ci, którzy iakokolwiek w prawa ich wstąpili, aby pretensye swe do kapitału powyższego i do dóbr Sokolnik w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totéy przed Ur. Referendaryuszem Engelhardt w izbie stron naszéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i extabulacya summy téy z ksiąg hypotecznych nastąpić ma.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Joanna Emilia z Diamentów Plucińska, z małżonkiem swym Karolem Plucińskim dzierzawcą, układem z dnia 7. Kwietnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pozpań, dnia 12. Maja 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydziału II.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do Pawła i Katarzyny małżonków Skomorowskich lub tychże sukcessorów należąca, tu w Poznaniu na Rybakach pod No. 76 abgeschätzt auf 598 Athle. 12 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusebenben Taxe, soll am 16. Juli 1838 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Ge, richtestelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Erben bes Paul Stomorowski und beffen Chefrau Catharina geb. Skwarska, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 17. Marg 1838.

5). Bekanntmachung. Alle bie= jenigen, welche an ber unter bem 1. Dfs tober 1833 von bem Defonomie = Rom= miffarins Bilhelm Beinrich und Caroline gebornen von Ralfreuth Trieftichen Che= leuten fur bas vormalige hiefige Friedens. Gericht und beffen Louife Formagieriche Pupillen = Maffe uber 50 Rthir. nebft 5 Prozent vierteljabrlich pranumerando ju gahlenden Binfen, ausgeftellten Db: ligation, die nach bem Refognitione= Scheine vom 23. Oftober 1823. auf bem Erbpachte Borwert Niwie bei Brom= berg Rubr. III. Do. 3. eingetragen worden ift, ale Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand= oder fonftige Briefeinhaber einen Unipruch zu haben vermeinen, werden gur Geltendmachung und Be= grundung deffelben zu bem auf ben 27.

sythowana, oszacowana na 598 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16 Lipca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądodowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Pawła Skomorowskiego i iego małżonki Katarzyny z Skwarskich, zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 17. Marca 1838.

Obwieszczenie. Wszystkich, do obligacyi pod dniem I. Października 1833 przez Kommiss, ekonom, Wilhelma Henryka Triest i iego małżonke Karoline z Kalkreitów dawnieyszemu tuteyszemu Sądowi Pokoju w sprawie opiekuńczey po Luizie Formazin na 50 Tal. z procentami po 5 od sta napród płacić się maiącemi wystawioney, która według wykazu rekognoscyinego, z dnia 23. Października 1823 na folwarku Niwie pod Byd. goszczą pod No. 3. Rubr. III. intabulowana została, iako właściciele, cessyonaryusze lub prawo zastawu maiace, pretensye maia, zapozywa sie na termin dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Sedzią ZiemskomieyAugust c., Vormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Land= und Stadtge= richterath Bötticher in unserm Geschäfts, lokale anstehenden Termine unter der Berwarnung vorgeladen, daß der Ausbeleibende mit seinem etwanigen Anspruche an dem Dokumente prakludirt, ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und das Dokument amortisirt werden wird.

Bromberg, ben 20. April 1838. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Der Apotheker Karl Wilhelm Ferbinand Orland und bessen Braut Elisabeth Angelia Louise Mathilde Viertel, haben mittelst Shevertrages vom 24. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer, bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 4. Mai 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Kaufmann Julius Adolph Koch zu Murowana-Gostlin, und die Friederike geborne Jänicke aus Dwinsk, haben mittelst Shevertrages vom 4. Oktober a. pr., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogasen, am 21. Mai 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. skim Bötticher w izbie urzędowania naszego wyznaczony pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący ze wszystkiemi swemi pretensyami do dokumentu prekludowany, wieczne mu w tém względzie milczenie nakazane, dokumet zaś amortyzowany zostanie.

Bydgoszcz, d. 20. Kwietnia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że aptekarz Karól WilhelmFerdynand Orlanditegoż narzeczona Aniela Lowisa Mathylda Viertel, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Maja 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Maja 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Julius Adelf Koch z Murowanéy Gośliny i Fryderyka z Jaeników z Owińsk, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Października r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 21. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Boitral Citation. Die unbefannten Erben bes am 29. Darg 1807 hierfelbft verftorbenen Ginfaffen Difolaus Paffiewicz werden hierdurch vorgelaben, in ben am 21. September 1838 Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten Land = und Stadtgerichte : Uffeffor von Brandt an gewohnlicher Gerichteffatte anberaumten Termine ju erscheinen und ihr Erbrecht nachzuweisen, wibrigenfalls fie damit prafludirt und Fiscus fur ben rechtmäßigen Erben angenommen, ibm als folden der Nachlaß gur freien Dis= position verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere Erbe alle jeine Sandlungen übernehmen fculbig, von ihm weber benen Rutungen zu fordern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, mas als= bann noch von der Erbichaft vorhanden mare, ju begnugen verbunden fenn foll.

Liffa, ben 20. Oftober 1837. Ronigl, Land= und Stadt= Gericht.

Bekanntmachung. Das Gut Ligotta Schilbberger Rreifes, foll von Johannis b. J. ab, auf brei nacheinan= berfolgende Sabre bis Johannis 1841 meiftbietenb verpachtet werden. Sierzu ift ber Bietungstermin auf ben 26ften Juni c. Dachmittage um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt.

Pachtluftige und Rabige werben ju bemfelben eingelaben, mit bem Bemer=

Zapozew edyktalny. Nieznajomi sukcessorowie tu dnia 29. Marca 1807 zmarłego obywatela Mikołaja Paszkiewicza się ninieyszém zapozywaia, aby w terminie na dniu 21. Września 1838 przed południem o 10tey godzinie wyznaczonym w tuteyszym pomieszkaniu Sądowym przed Deputowanym Ur. Assessorem v. Brandt się stawili i prawo swoie sukcessyinie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie bedą wykluczeni, a skarb za prawnego sukcessora uznany, i iemu iako takowemu pozostałość do wolney dispozycyi wydana będzie. Po nastąpionem wykluczeniu zgłoszający und Dispositionen anzuerkennen und zu sie sukcessor obowiązany bedzie wszelkie czynności i dispozycye ak-Rechnungslegung noch Erfatz ber geho= ceptować, rownie od skarbu bez 24dania rachunków, ani nagrody zużywanych dochodów i iedynie się z tym kontentować, co z pozostałości wspomnionéy ieszcze zbywać będzie.

Leszno, dnia 20. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Obwieszczenie. Dobra Ligotta położone w powiecie Ostrzeszowskim, będą wydzierzawione drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu, na trzy po sobie idace lata, od Sgo Jana r. b., aż do tegoż w r. 1841., w terminie dnia 26. Czerwca r. b. o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego.

Wszystkich chęć dzierzawienia

fen, bag nur biejenigen gum Bieten gu= gelaffen werben tonnen, bie gur Giche= rung des Gebots eine Raution von 500 Rthlr. fofort baar erlegen, und erforber: lichen Salls nachweisen, baß fie ben Pachtbedingungen überall nachzufommen im Stande find. - dan ber bei ber

Die Pachtbebingungen fonnen in un= ferer Regiftratur eingefeben werden.

Provinzial = Landschafts = Di=

maiacych wzywamy na termin powyższy z nadmieniem, iż ci tylko przypuszczeni będą do licytacyi, którzy w gotowiźnie złożą kaucyą 500 Tal. a w razie potrzeby udowodnią, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić mogą.

Warunki dzierzawne mogą być przeyrzane w Registraturze naszéy.

Pofen, den 23. Mai 1838. Poznań, dnia 23. Maja 1838. Dyrekcya Prowincyalna reftion. bed and Ziemstwa.

- 10) Co eben ift bei Carl Flemming in Glogan erfchienen und an alle Buch= handlungen verfandt worden, in Pofen, Bromberg und Gnefen an G. G. Mitt= Ier: Begweifer oder Neues Zaschenbuch fur Reisende burch bas schlefisch = bohmi= fche Riefengebirge. Dritte gang umgearbeitete und ftart vermehrte Auflage, von R. A. Muller. Mit 5 Unfichten und einer gang neuen fpeziellen Rarte Des Riesengebirges. Preis 25 Ggr. Begweiser fur Reisende durch bie Grafichaft Glat und ihre nachfie Umgebungen. Mit 4 Unfichten. Bon bemf. Bf. Preis 15 Ggr.
- 11) herr Gerber Gunther (Ballifchei, Benetian. Str. No. 4) hat eine Ginrichtung gu Lobbadern getroffen, welche von bem Publifum jest benugt werden fann. Da ju benfelben, außer der Abfochung von Gichen-Rinde, auch die gefäuerte Lobbrube angewandt wird, fo mache ich auf die große Wirksamfeit berfelben in geeigneten Fallen biermit aufmertfam. Dergog, Medizinal = Rath.
- 12) I Ginem hoben Abel und geehrten Publifum empfiehlt fich Unterzeichneter gu bevorftehenden Johanni = Martt mit allen Urten feiner Mefferschmidt= Urbeit eigener Fabrif. 2. Schafer, Defferschmidt aus Rroffen.
- 13) Angeige fur Damen. Gine geschmadvolle Auswahl neu erhaltener, gang feine Strob = und Spahnhute, wie frangofifche Blumen, empfiehlt die Modes handlung: Bafferstraße Do. 2 bei R. Berlinsta.
- Bu Imno bei Roftrann follen gegen 1000 Treibhaud-Gewachse, wobei 40 14) Stud hochstammige, verfauft werden. Naheres beim Gartner Fiebig bafelbft.